Sartorius Serielles-Profibus-Interface YSPI3-232, YSPI3-485

für Feldgeräte mit serieller Schnittstelle Version 1.2

Betriebsanleitung





# Inhalt

|                                                                                                                                                                             | Seite                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Einführung                                                                                                                                                                  |                            |
| YSPI3 projektieren                                                                                                                                                          | 5                          |
| YSPI3 anschließen<br>Sicherheitshinweise<br>YSPI3 kennenlernen<br>YSPI3 anschließen                                                                                         | 5<br>7<br>8<br>9           |
| YSPI3 einrichten<br>YSPI3 konfigurieren<br>YSPI3 parametrieren<br>Funktionsbausteine S7 installieren<br>Funktionsbausteinaufruf                                             | 11<br>11<br>12<br>12       |
| Betriebsbereitschaft überprüfen<br>Spannung am YSPI3 kontrollieren<br>PROFIBUS-Kommunikation kontrollieren<br>Kommunikation auf der seriellen<br>Datenleitung kontrollieren | 22<br>22<br>22<br>22       |
| Daten übertragen mit FB-Paket für SIMATIC<br>Parameter zur Datenübertragung<br>Daten senden<br>Daten empfangen<br>RK512-Telegramm auswerten                                 | 23<br>23<br>26<br>27<br>28 |
| Fehler beheben                                                                                                                                                              | 29                         |
| Technische Daten                                                                                                                                                            | 32                         |
| Anhang<br>Konfigurationstelegramm erstellen<br>Parametriertelegramm erstellen                                                                                               | 33<br>33<br>33             |
| Funktionsbausteine erstellen                                                                                                                                                | 36                         |
| Glossar                                                                                                                                                                     | 41                         |
| Anlage: Programmsoftware auf Diskette                                                                                                                                       | 47                         |

### Sehr geehrter Kunde,

dieses Benutzerhandbuch wird Sie beim Projektieren, Anschließen, Konfigurieren und Parametrieren des YSP13 unterstützen. Es richtet sich an Personen, die in der Lage sind, SPS-Anlagen (SIMATIC) zu programmieren.

SIMATIC° ist eine eingetragene Marke der Siemens AG.

Version 1.2, Stand: März 1998

### Einführung

Das YSPI3 (Serielles-PROFIBUS-Interface 3) ermöglicht die Kommunikation eines PROFIBUS-DP-Masters mit einem Feldgerät mit serieller Schnittstelle. In Verbindung mit dem YSPI3 wird aus dem Feldgerät mit serieller Schnittstelle ein echter PROFIBUS-Teilnehmer, wobei das YSPI3 die Daten, die zwischen PROFIBUS-DP-Master und dem Feldgerät ausgetauscht werden, in eine jeweils für das andere Gerät lesbare Form umwandelt

Die Daten werden zwischen DP-Master und YSP13 in Form von Telegrammen bzw. Telegrammfragmenten über einen Datenkanal ausgetauscht, dessen Größe per Konfiguration variiert werden und so an Telegrammlänge und verfügbaren SPS-E/A-Bereich angepasst werden kann.

Der Datenkanal besteht aus einem Sende- und Empfangskanal.

### YSPI3 projektieren

Zum Projektieren des YSP13 beachten Sie die allgemeingültigen Regeln zur Projektierung von PROFIBUS-Komponenten. Damit das YSP13 störungsfrei arbeitet, beachten Sie außerdem:

### Sicherheitsregeln

Um Personen- sowie Geräteschaden zu vermeiden, beachten Sie:

- Vorschriften für den Umgang mit elektrischen Bauteilen gemäß VDE 0100,
- die gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (UVV),
- die Sicherheitshinweise auf Seite 7.

### Montagepersonal

Das YSP13 darf nur von qualifiziertem, elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal montiert bzw. demontiert werden.

#### PROFIBUS-Norm

Beachten Sie die PROFIBUS-Norm EN 50 170.

#### Buskabel

Verwenden Sie als Buskabel nur spezielles zweiadriges, verdrilltes und geschirmtes PROFIBUS-Kabel. Nur so sind die hohen Übertragungsraten garantiert.

### Leitungslängen

Angaben zu Leitungslängen bei PROFIBUS finden Sie in Ihrem DP-Master-Handbuch.

### **Abschlußwiderstand**

Verwenden Sie Abschlußwiderstände, wenn sich Ihr YSPI3 am Anfang oder am Ende der PROFIBUS-Leitung befindet. Fehlen diese, kann es zu Störungen in der Datenübertragung sowie zu Schäden an anderen Busteilnehmern kommen. Verwenden Sie nur PROFIBUS-Stecker, in die der Abschlußwiderstand schon integriert ist. Wir empfehlen Stecker der Firmen ERNI und Siemens.

### Busanschlußstecker

Verwenden Sie für den PROFIBUS-Anschluß nur handelsübliche PROFIBUS-Anschlußstecker. Wir empfehlen Stecker der Firmen ERNI und Siemens.

### Leitungsschirm

Geschirmte Leitungen sind weniger empfindlich gegenüber Störungen durch elektromagnetische Felder. Bei geschirmten Leitungen werden die Störströme über die leitend mit dem Gehäuse verbundene Schirmschiene zur Erde abgeleitet. Damit die abgeleiteten Störströme nicht selbst zur Störquelle für andere Geräte werden, ist eine impedanzarme Verbindung zum Schutzleiter besonders wichtig. Beachten Sie folgende Regeln, wenn Sie die Leitungen für die PROFIBUS-Schnittstelle und die serielle Schnittstelle schirmen:

- verwenden Sie nur Leitungen, deren Schirmgeflecht eine Deckungsdichte über 80% hat.
- verwenden Sie keine Leitungen, die ausschließlich einen Folienschirm besitzen, da die Folie durch Zug- und Druckbelastung beschädigt werden kann,
- legen Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auf, damit Sie eine gute Störfestigkeit auch im höheren Frequenzbereich erreichen.

### YSPI3 anschließen

#### Sicherheitshinweise

Um Personenschaden und Schaden an Ihrem YSPI3 zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise bevor Sie das YSP13 anschließen:

- Das YSP13 darf nur von qualifiziertem, elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal montiert bzw. demontiert werden. Beachten Sie beim Anschluß des YSPI3 die Vorschriften für den Umgang mit elektrischen Bauteilen gemäß VDE 0100.
- Das YSPI3 dient zur Kopplung von Feldgeräten mit serieller Schnittstelle an den PROFIBUS. Verwenden Sie das YSPI3 auf keinen Fall für andere Zwecke.
- Durch große Temperaturunterschiede zwischen Lagerort und Anschlußort kann. sich im Gehäuse Kondenswasser bilden, wodurch das YSP13 beschädigt werden könnte. Warten Sie bei großen Temperaturunterschieden mindestens 3 Stunden, ehe Sie das YSPI3 in Betrieb nehmen.
- In diesem Benutzerhandbuch finden Sie Signalwörter, die Sie auf besondere Situationen aufmerksam machen sollen:



Gefahr! Warnung vor Personenschaden durch elektrische Spannung

↑ Achtung! Warnung vor Geräteschaden

Hinweis: nützliche Tips

#### YSPI3 kennenlernen



#### Anschlüsse 1

- Spannungsversorgung
  - 24 V Anschluß für 24 V
  - GND Anschluß für Masse
  - PE Anschluß für Schutzleiter
- PROFIBUS-Schnittstelle
- serielle Schnittstelle

### Befestigung ②

– Schnappriegel zum Lösen des YSP13 von der Tragschiene

### Bedienelemente ③

- Drehschalter für PROFIBUS-Adresse
  - Drehschalter für Zehner-Einstellung
  - Drehschalter für Einer-Einstellung

### Anzeigeelemente 4

Leuchtdioden zur Anzeige von Betriebszuständen

- RUN: leuchtet ständig, wenn Versorgungsspannung anliegt, blinkt bei Störungen (siehe Seite 29, Kapitel »Fehler beheben«)
- PB: leuchtet, wenn das YSP13 vom Master parametriert und konfiguriert wurde und in Betrieb ist
- TX: blinkt, wenn Daten über die serielle Schnittstelle gesendet werden
- RX: blinkt, wenn Daten über die serielle Schnittstelle empfangen werden

### YSPI3 anschließen

### YSPI3 auf Tragschiene schnappen

- Schnappen Sie das YSPI3 auf die Tragschiene.

Um das YSP13 von der Tragschiene zu lösen, ziehen Sie mit einem geeigneten Werkzeug den orangefarbenen Schnappriegel 2 zurück.

### Spannungsversorgung anschließen



Gefahr!
Falsche Erdung des YSPI3 kann zu Personen- oder Geräteschaden führen. Achten Sie darauf, daß Sie das YSPI3 ordnungsgemäß erden.

## ∧ Achtung!

Eine dauerhafte Verpolung der Spannungsversorgung kann zu Geräteschaden führen, obwohl das YSP13 gegen Verpolung geschützt ist. Achten Sie darauf, daß Sie die Spannungsversorgung polrichtig anschließen.

- Schließen Sie die Kabel für 24 V Spannungsversorgung, Masse und Schutzleiter an die gekennzeichneten Anschlußklemmen 24 V, GND und PE ① an.

### Serielles Feldgerät anschließen

Hinweis: Damit Ihr YSP13 störungsfrei arbeitet, müssen Sie die Leitungen für die serielle Schnittstelle beim Anschließen schirmen.

- Verdrahten Sie den Sub-D-Stecker gemäß den Angaben zur Steckerbelegung auf Seite 32 in den Technischen Daten (Schirm dabei an das Gehäuse des Sub-D-Steckers anschließen).
- Stecken Sie den Sub-D-Stecker Ihres Feldgerätes auf die Buchse der seriellen Schnittstelle (1) am YSP13 auf.

#### PROFIBUS anschließen

**Hinweis:** Verwenden Sie für den PROFIBUS-Anschluß nur handelsübliche PROFIBUS-Stecker. Wir empfehlen Stecker der Firmen ERNI und Siemens.

**Hinweis:** Befindet sich Ihr YSP13 am Anfang oder Ende der Busleitung, verwenden Sie für den PROFIBUS-Anschluß nur handelsübliche PROFIBUS-Stecker, in die der Abschlußwiderstand schon integriert ist. Wir empfehlen Stecker der Firmen ERNI und Siemens.

**Hinweis:** Damit Ihr YSP13 störungsfrei arbeitet, müssen Sie die Leitungen für die PROFIBUS-Schnittstelle beim Anschließen schirmen.

- Verdrahten Sie den PROFIBUS-Stecker gemäß den Angaben auf Seite 32 in den Technischen Daten.
- Stecken Sie den PROFIBUS-Stecker auf die PROFIBUS-Schnittstelle ①
   am YSPI3 auf.

#### PROFIBUS-Adresse einstellen

**Hinweis:** Das YSP13 aktualisiert die PROFIBUS-Adresse nur bei einem Neustart. Stellen Sie die PROFIBUS-Adresse ein während das YSP13 spannungsfrei ist oder unterbrechen Sie kurzzeitig die Spannungsversorgung, nachdem Sie die PROFIBUS-Adresse eingestellt haben.

**Hinweis:** Die PROFIBUS-Adressen 00 bis 02 sind reservierte Adressen. Stellen Sie nur Nummern zwischen 03 und 99 ein.

- Stellen Sie die PROFIBUS-Adresse mit Hilfe der Drehschalter 3 ein.

**Beispiel**: Zum Einstellen der PROFIBUS-Adresse 68, stellen Sie den Drehschalter für die Zehner-Einstellung auf 6 und den Drehschalter für die Einer-Einstellung auf 8 (siehe 3).

### YSPI3 einrichten

Um das YSP13 einzurichten, müssen Sie es konfigurieren, parametrieren und die Funktionsbausteine installieren.

Wenn Sie das YSP13 über den DP-Master mit einem PROFIBUS-Konfigurator konfigurieren und parametrieren, hilft Ihnen die Online-Hilfe bei der Eingabe der Parameter. Sie müssen nur die Module auswählen. Da sich viele verschiedene PROFIBUS-Konfiguratoren auf dem Markt befinden, können wir Ihnen nur eine grobe Anleitung für die Konfigurierung und Parametrierung geben:

- starten Sie den Konfigurator auf dem DP-Master,
- legen Sie die Diskette mit den Gerätestammdaten (GSD) in das 3½"-Laufwerk des Programmiergerätes ein,
- rufen Sie die GSD-Datei THDP0091.GSD bzw. die Typdatei TH0091AX.200 auf,
- beginnen Sie mit der Konfigurierung bzw. Parametrierung wie in der Konfigurator-Online-Hilfe oder -Anleitung beschrieben.

**Hinweis:** Wenn Sie keinen Konfigurator benutzen können, müssen Sie sich selbst ein Konfigurier- bzw. Parametriertelegramm erstellen. Lesen Sie dazu auf Seite 33 im Anhang »Konfigurationstelegramm erstellen« nach.

### YSPI3 konfigurieren

Während der Konfiguration mit dem PROFIBUS-Konfigurator werden Sie aufgefordert, aus dem Menü ein Modul auszuwählen. Dabei können Sie zwischen einem E/A-Feld aus zwei Wörtern oder einem E/A-Feld aus vier Wörtern wählen:

- MODUL\_C1C1C101, wenn Sie ein E/A-Feld aus zwei Wörtern konfigurieren möchten,
- MODUL\_C1C3C301, wenn Sie ein E/A-Feld aus vier Wörtern konfigurieren möchten.

Nach der Konfigurierung müssen Sie das YSP13 parametrieren, gehen Sie vor, wie auf Seite 12 im Abschnitt »YSP13 parametrieren« beschrieben.

Beachten Sie, daß Sie nur ein Modul für das YSP13 konfigurieren können.

### YSPI3 parametrieren

Während des Parametrierens mit dem PROFIBUS-Konfigurator werden Sie aufgefordert, Parameter in einem Menü auszuwählen.

Folgende Parameter können Sie einstellen:

- Übertragungsrate
- Handshake-Modus
- ASCII-Code für Zeichen Xon (nur erforderlich bei Xon/Xoff Handshake)
- ASCII-Code für Zeichen Xoff (nur erforderlich bei Xon/Xoff Handshake)
- Parität
- Zeichenformat
- Zeichen-/Quittungsverzugszeit
- Übertragungsmodus
- Priorität

Wählen Sie die Parameter in Abhängigkeit Ihres seriellen Feldgerätes aus. Schlagen Sie die erforderlichen Parameter ggf. in dessen Handbuch nach.

#### Funktionsbausteine S7 installieren

**Hinweis:** Die Funktionsbausteine auf der beiliegenden Diskette sind nur für die SIMATIC-S7-Steuerungen geeignet. Falls Sie eine andere Steuerung verwenden, müssen Sie die Funktionsbausteine selbst erstellen. Lesen Sie dazu auf Seite 36 im Anhang »Funktionsbausteine erstellen« nach.

Die Funktionsbausteine müssen Sie mit einer geeigneten SPS-Programmiersoftware installieren:

- Starten Sie Ihre SPS-Programmiersoftware,
- öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei readme.txt von der beiliegenden Diskette. Lesen Sie dort nach, welche Funktionsbausteine Sie abhängig von der Konfigurierung Ihres YSPI3 benötigen,
- laden Sie die entsprechende FB-Datei von der beiliegenden Diskette,
- gehen Sie weiter vor, wie im Handbuch oder der Online-Hilfe der SPS-Programmiersoftware beschrieben.

Nachdem Sie die Funktionsbausteine installiert haben, können Sie das YSP13 in Betrieb nehmen.

### Funktionsbausteine S7 zur Anschaltung von Sartorius Wägetechnik über YSPI3 an PROFIBUS DP

Der Aufbau und die Inbetriebnahme des YSP13 ist gemäß der Dokumentation »SERIELLES-PROFIBUS-INTERFACE YSP13 für Feldgeräte mit serieller Schnittstelle« vorzunehmen. Der Datenaustausch über xBPI-Protokoll wird mit dem FB 102 und über SBI-Protokoll mit dem FB 104 realisiert.

#### 1 Einrichten der Hardware unter S7

Die GSD-Datei des YSP13 auf der beiliegenden Diskette ist in das Gerätestammdatenverzeichnis der S7-Software zu kopieren und einzubinden. An einen projektierten PROFIBUS-DP ist zunächst das YSP13 als Gerät anzuschließen (Ordnersymbol). In die Eigenschaftenseite des DP-Slave ist das Modul C1CFCF01 für 16 Worte E/A einzufügen. Beide Funktionsbausteine sind nur für dieses Modul konzipiert. Über die Eigenschaften des Moduls sind der Adreßbereich und die Parameter der seriellen Schnittstelle des YSP13 einstellbar. Die Einstellung für den Übertragungsmodus ist bei beiden Protokollen mit »freier ASCII Treiber« vorzunehmen. Die Einstellung Priorität ist ohne Bedeutung.

Die Einstellungen Baudrate, Handshake, Parität, Zeichenrahmen und Verzugszeit sind mit dem seriell angeschlossenem Wägesystem abzustimmen.

Die minimale PROFIBUS Baudrate darf 93,75 kBit/s nicht unterschreiten. Maximal sind 12 Mbit/s möglich.

#### 2 xBPI-Protokoll

Die Abwicklung des xBPI-Protokolls wird mit dem FB 102 realisiert. Der Funktionsbaustein hat folgenden Aufbau:

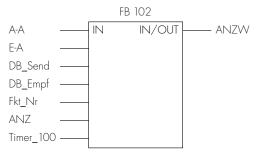

| Name      | Тур     | Beschreibung/Funktion                   |
|-----------|---------|-----------------------------------------|
| A-A       | POINTER | Zeiger Sendefenster (32 Byte)           |
| E-A       | POINTER | Zeiger Empfangsfenster (32 Byte)        |
| DB-Send   | POINTER | Zeiger Sendedaten                       |
| DB-Empf   | POINTER | Zeiger Empfangsdaten                    |
| ANZ       | BYTE    | Anzahl der Wiederholungen im Fehlerfall |
| Timer_100 | TIMER   | Timer für Telegrammüberwachung          |
| Fkt_Nr    | WORD    | Funktionsnummer                         |
| ANZW      | WORD    | Anzeigewort                             |

Die Steuerung des Funktionsbausteins erfolgt über das Anzeigewort.

### Bitbelegung Anzeigewort:

Auftrag läuft Bit O:

Auftrag beendet ohne Fehler Bit 1. Auftrag beendet mit Fehler Bit 2:

Bit 3: Start Auftrag Bit 4. Reset FB Bit 5-9: frei

Bit 10:

Funktion wird vom FB nicht unterstützt

Bit 11: Telegrammfehler

Kommunikation YSPI3 – Waage gestört Bit 12:

Bit 13-15: frei

Bit 3 und 4 werden vom Anwender im Steuerungsprogramm gesetzt. Das Reset Bit hat die höhere Priotät und setzt den FB zurück. Der Reset Auftrag sollte einmalig beim Anlauf der CPU erfolgen. Das Start Bit löst einen Funktionsaufruf aus. Während der Bearbeitung signalisiert das Bit O einen laufenden Auftrag. Ist dieser abgearbeitet, werden die Bits O und 3 zurückgesetzt und das Ergebnis mit den Bits 1, 2 und 10-12 angezeigt.

Ein erfolgreicher Funktionsaufruf wird mit Bit 1 signalisiert. Ist Bit 2 vom Funktionsbaustein gesetzt worden, dann konnte der Funktionsaufruf nicht erfolgreich ausgeführt werden. Nähere Hinweise auf die Ursache machen die Bits 10–12 deutlich. Ist Bit 10 gesetzt worden, dann wurde vom Anwender eine Funktion gewählt, welche nicht vom FB unterstützt wird. Bit 11 wird gesetzt, wenn ein Antworttelegramm von der Waage nicht korrekt (Prüfsummenfehler) empfangen wurde. Antwortet die Waage nicht auf einen Funktionsaufruf, dann geht der FB nach Ablauf des Timers (500ms) und entsprechend der Anzahl der konfigurierten Telegrammwiederholungen ins Timeout. In diesem Fall sollte die Verkabelung zwischen YSPI3 und Waage kontrolliert werden.

Ist hier kein Fehler feststellbar, ist der Datenverkehr auf dem Bus zu überprüfen. Bei großem Busaufbau oder Störungen auf dem PROFIBUS kann es unter Umständen zu Verzögerungen bei der Übertragung der Antwort auf ein Telegramm kommen. Nur in diesem Fall sollte die Zeitkonstante im FB 102 angepaßt werden.

Die Funktion 213h (Wägeplattform wechseln) unterscheidet sich von den anderen Funktionen in der Antwortzeit. Es kann hierbei zu Verzögerungen der Antwort von ca. 1s kommen. Der FB wiederholt deshalb, wenn konfiguriert, das Funktionstelegramm. Ist keine Telegrammwiederholung am FB 102 konfiguriert, dann kann unter diesen Umständen der Auftrag mit Fehler abgeschlossen werden, obwohl die Wägeplattform korrekt umgeschaltet hat, jedoch das Antworttelegramm nicht in dem Zeitraum der 500ms in der Steuerung eingetroffen ist.

#### Funktionsbausteinaufruf:

Der FB 102 wird im Beispiel mit DB 102 als Instanzdatenbaustein im FC 2 absolut aufgerufen.

Die Sendedaten liegen hierbei im Datenbaustein 37 beginnend ab Datenbausteinbyte O. Die empfangenen Daten werden im Datenbaustein 38 beginnend ab Datenbausteinbyte O abgelegt. Der E/A-Bereich des YSPI3 beginnt ab Merkerbyte O bzw. 40. Im Fehlerfall wird das Telegramm einmal wiederholt. Der Parameter "Timer\_100" stellt dem Funktionsbaustein den Timer 1 zur Zeitüberwachung der Telegramme zur Verfügung.

CALL FB 102,DB 102
A\_A :=P#M40.0
E\_A :=P#M0.0
DB\_Send :=P#DB37.DBX0.0
DB\_Empf :=P#DB38.DBX0.0
Fkt\_Nr:=VV#16#1E
ANZ:=B#16#1
Timer\_100:=T1
ANZW :=MVV100

| Nr. | Funktionsbeschreibung                         | Inputparameter                          | Outputparameter                    |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1E  | Meßwert Netto lesen                           | _                                       | Meßwertblock                       |
| 20  | Meßwert Brutto lesen                          | _                                       | Meßwertblock                       |
| 22  | Meßwert Tara lesen                            | _                                       | Meßwertblock                       |
| 14  | Tara-Kombi-Funktion<br>auslösen               | _                                       | Status                             |
| 15  | Tara-Kombi-Funktion<br>abbrechen              | _                                       | Status                             |
| 13  | Waagentara und<br>applikative Taras löschen   | unsigned 1                              | Status                             |
| 1A  | Applikative-Tara-Funktion auslösen            | unsigned 1                              | Status                             |
| 1B  | Applikative-Tara-Funktion abbrechen           | unsigned 1                              | Status                             |
| 1C  | Applikative Tarawerte lesen                   | unsigned 1                              | Meßwertblock                       |
| 1D  | Applikative Tarawerte beschreiben             | unsigned 1 , float5                     | Status                             |
| 28  | Justier- und<br>Kalibrierfunktion starten     | unsigned 1                              | Status                             |
| 29  | Justier-/Kalibrierfunktion<br>abbrechen       | _                                       | Status                             |
| 30  | Waagenstatusblock lesen                       | _                                       | String8                            |
| 1F  | Meßwert Netto mit erhöhter<br>Auflösung lesen | unsigned 1                              | Meßwertblock                       |
| 213 | Wägeplattform wechseln                        | unsigned 1 , string 1                   | Status <sup>1</sup> )              |
| 0   | transparente Funktion                         | Anforderungstelegramm (ohne Checksumme) | Antworttelegramm (ohne Checksumme) |

Die Inputparameter müssen im ersten Byte des Sendefaches beginnend abgelegt werden. Sind zwei Inputparameter für eine Funktion erforderlich, müssen diese ebenfalls ab dem ersten Byte des Sendefaches und in der Reihenfolge, wie in der Tabelle angegeben, lückenlos angegeben werden. Der Funktionsbaustein prüft nicht die Plausibilität der übergebenen Daten.

<sup>1)</sup> Das zweite Byte des seriellen Antworttelegramms wird im Empfangsfach als Ergebnis abgelegt.

Der Meßwertblock als Rückgabewert liefert in den ersten 5 Byte den hochauflösenden Float5 Wert. Unter Vernachlässigung des letzten Bytes ist eine für die Steuerung auswertbare Gleitpunktzahl vorhanden. Der Einheitenvektor ist im Byte 7 abgelegt. Die genaue Beschreibung des Einheitenvektors und von Byte 6 und 8 sind der Protokollbeschreibung des xBPI-Protokolls zu entnehmen. Der Status ist im fehlerfreien Fall ein Byte lang und hat den Wert Null. Im Fehlerfall ist dieser Wert eins und es folgt ein weiteres Byte mit Fehlerinformationen (s. xBPI-Status-Response in der xBPI-Protokollbeschreibung). Die Funktion 30h liefert einen 8 Byte langen String mit Waagenstatusinformationen. Mit der transparenten Funktion 0 besteht die Möglichkeit der Ausführung jeder beliebigen xBPI-Funktion. Dazu ist das entsprechende serielle Telegramm ohne Checksumme in den Sendedatenbereich einzutragen. Das Antworttelegramm wird transparent ohne Checksumme im Empfangsdatenbereich abgelegt.

Als Beispiel zur Anwendung und Steuerung des FB 102 ist dem Projekt eine Variablentabelle (VAT5) beigefügt.

#### SBI-Protokoll

Die Abwicklung des SBI-Protokolls wird mit dem FB 104 realisiert. Der Funktionsbaustein hat folgenden Aufbau:

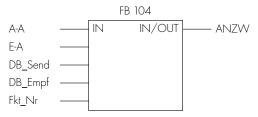

| Name    | Тур     | Beschreibung/Funktion            |
|---------|---------|----------------------------------|
| A-A     | POINTER | Zeiger Sendefenster (32 Byte)    |
| E-A     | POINTER | Zeiger Empfangsfenster (32 Byte) |
| DB-Send | POINTER | Zeiger Sendedaten                |
| DB-Empf | POINTER | Zeiger Empfangsdaten             |
| Fkt_Nr  | WORD    | Funktionsnummer                  |
| ANZW    | WORD    | Anzeigewort                      |

Die Steuerung des Funktionsbausteins erfolgt über das Anzeigewort.

### Bitbelegung Anzeigewort:

Bit 0: Auftrag läuft

Bit 1: Auftrag beendet ohne Fehler Bit 2: Auftrag beendet mit Fehler

Bit 3: Start Auftrag
Bit 4: Reset FB
Bit 5-9: frei

Bit 10: Funktion wird vom FB nicht unterstützt

Bit 11: Telegrammfehler

Bit 12: Kommunikation YSPI3-Waage gestört

Bit 13: kein gültiger Meßwert

Bit 14-15: frei

Die Bitbelegung des Anzeigewortes entspricht bis auf Bit 13 der des xBPI-Protokolls. Bit 13 signalisiert zusätzlich, daß kein gültiger Meßwert empfangen wurde. Die Kennung im ersten Byte des seriellen Telegramms war nicht »N«.

#### Funktionsbausteinaufruf:

Der FB 104 wird im Beispiel mit DB 104 als Instanzdatenbaustein im FC 2 absolut aufgerufen.

Die empfangenen Daten werden im Datenbaustein 38 beginnend ab Datenbausteinbyte 0 abgelegt. Ein Sendedatenfach ist nicht erforderlich. Der E/A-Bereich des YSP13 beginnt ab Merkerbyte 0 bzw. 40.

CALL FB 104, DB 104

 $A_A := P \# M \# A = 0.0$ E A := P # M # A = 0.0

DB Empf :=P#DB38.DBXO.O

Fkt\_Nr:=W#16#1E ANZW:=MW100

| Nr. | Funktionsbeschreibung       | Inputparameter       | Outputparameter |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 0   | transparente Funktion       | Daten des Telegramms | _               |
| 1   | Einzelprint auslösen        | _                    | Meßwertblock    |
| 2   | Nullstell-/Tara-Kombibefehl | _                    | _               |

Bei fehlerfreier Befehlsausführung liefert die Funktion 1 einen Meßwertblock zurück. Dieser besteht aus einem 4 Byte Floatwert und einem 1 Byte Einheitenvektor. Funktion 2 liefert keinen Wert zurück. Ist das Senden durch das YSPI3 erfolgt, wird der Auftrag ohne Fehler beendet. Die transparente Funktion O ermöglicht das Auslösen jeder beliebigen SBI-Funktion. Dazu ist das Telegramm ohne das führende ESC-Zeichen und die abschließenden CR-LF-Zeichen im Sendefach des Funktionsbausteines nach der Längenangabe abzulegen. Der erste Wert im Sendefach muß die Längenangabe der nachfolgenden Telegrammdaten sein. Da die meisten SBI-Funktionen keine Antwort zurückliefern, wird nach dem erfolgten Senden der Daten durch das YSP13 der Auftrag ohne Fehler abgeschlossen. Liefert eine Funktion Daten als Antwort, so werden diese nicht im Empfangsfach abgelegt. Empfangene Daten (Antworttelegramm) sind lediglich im Distanzdatenbaustein ab Datenbyte 30 vorhanden. Da es keine definierten Antwortzeiten im SBI-Protokoll gibt, muß der Anwender den Inhalt der Daten sorgfältig prüfen. Solange im Datenbaustein 30 der Wert Oh steht, wurden keine Daten empfanaen. Die Länge der empfangenen Daten ergibt sich aus der Protokollbeschreibung des SBI-Protokolls.

### Kodierung des Einheitenvektors

| Kürzel für Einheit |
|--------------------|
| keine Einheit      |
| g                  |
| kg                 |
| ct                 |
| lb                 |
| OZ                 |
| ozt                |
| tlh                |
| tls                |
| tlt                |
| gr                 |
| dwt                |
| mg                 |
| /lb                |
| tlc                |
| mom                |
| Kt                 |
| tol                |
| bat                |
| MS                 |
| t                  |
|                    |

Als Beispiel zur Anwendung und Steuerung des FB 104 ist dem Projekt eine Variablentabelle (VAT6) beigefügt.

### 4 konsistente Datenübertragung über PROFIBUS-DP

Es ist sicherzustellen, daß die 16 Worte E/A - Daten des YSPI3 konsistent übertragen werden. Dies erfolgt im dargestellten Beispiel mit einer S7-315 DP mittels der Systemfunktionen 14 und 15.

Bei Verwendung von CP-Baugruppen sind die entsprechenden Organisationsbausteine zu verwenden.

### Beispiel der Verwendung von SFC 14 und SFC 15:

Die 32 Byte Eingänge des YSPI3 beginnend ab Eingangsbyte 0 werden in den Merkerbereich beginnend ab Merkerbyte 0 kopiert.

#### SFC 14

```
CALL "DPRD_DAT"
LADDR:=W#16#0
RET_VAL:=MVV50
RECORD:=P#M 0.0 BYTE 32
NOP 0
```

Die 32 Byte Ausgänge des YSPI3 beginnend ab Ausgangsbyte 0 werden in den Merkerbereich beginnend ab Merkerbyte 40 kopiert.

#### SFC 15

```
CALL »DPWR_DAT«
LADDR:=W#16#0
RECORD:=P#M 40.0 BYTE 32
RET_VAL:=MW52
NOP 0
```

### Betriebsbereitschaft überprüfen

Vor der Datenübertragung mit dem YSP13, sollten einige Kontrollen durchführt werden:

### Spannung am YSPI3 kontrollieren

- Beschalten Sie weder die PROFIBUS-Schnittstelle noch die serielle Schnittstelle,
- schalten Sie die Spannungsversorgung des YSPI3 ein.

Nun muß die RUN-LED leuchten. Leuchtet sie nicht, so liegt ein Fehler in der Verdrahtung des 24 V-Anschlusses vor, lesen Sie dann auf Seite 29 im Kapitel »Fehler beheben« nach, um den Fehler zu beheben.

#### PROFIBUS-Kommunikation kontrollieren

- Beschalten Sie die PROFIBUS-Schnittstelle,
- schalten Sie die Spannungsversorgung des YSPI3 ein,
- starten Sie ihren DP-Master, den sie vorher wie oben beschrieben konfiguriert haben.

Nun muß die PB-LED leuchten. Leuchtet sie nicht, so liegt ein Fehler in der PROFIBUS-Kommunikation vor, lesen Sie dann auf Seite 29 im Kapitel »Fehler beheben« nach, um den Fehler zu beheben.

### Kommunikation auf der seriellen Datenleitung kontrollieren

- Beschalten Sie die PROFIBUS-Schnittstelle und die serielle Schnittstelle,
- schalten Sie die Spannungsversorgung des YSP13 ein,
- starten Sie ihren DP-Master, den sie vorher wie oben beschrieben konfiguriert haben,
- starten Sie die Kommunikation mit dem seriellen Partnergerät.

Nun muß die RUN-LED leuchten. Leuchtet sie nicht, so liegt ein Fehler an der seriellen Datenleitung vor, lesen Sie dann auf Seite 29 im Kapitel »Fehler beheben« nach, um den Fehler zu beheben.

Haben Sie keine Fehler festgestellt, so ist das YSP13 betriebsbereit und Sie können mit der Datenübertragung beginnen.

### Daten übertragen mit FB-Paket für SIMATIC S7

Funktionsbausteine (FB) regeln den azyklischen Datenaustausch zwischen einer SPS und dem YSP13. Auf der beiliegenden Diskette befindet sich eine Datei, die drei FBs mit unterschiedlichen Aufgaben enthält:

- FB200 ermöglicht, daß die SPS Daten an das YSP13 sendet,
- FB201 ermöglicht, daß die SPS Daten vom YSPI3 empfängt,
- FB203 ermöglicht die Bearbeitung von RK512-Telegrammen (passiver Teilnehmer), die über das YSP13 empfangen oder gesendet wurden.

**Hinweis:** Die FBs auf der beiliegenden Diskette sind nur für SIMATIC-Steuerungen S7 geeignet. Beachten Sie die Hinweise der Datei readme.txt. Falls Sie keine SIMATIC-Steuerung S7 verwenden, müssen Sie die Funktionsbausteine selbst erstellen. Lesen Sie dazu auf Seite 36 im Anhang »Funktionsbaustein erstellen« nach.

### Parameter zur Datenübertragung

Beim Datenaustausch werden Steuerdaten und Nutzdaten in einem speziellen Speicherbereich der SPS – den Datenbausteinen (DB) – abgelegt, von wo aus die SPS die Daten über den DP-Master an das YSP13 schreibt. Ein Datenbaustein besteht aus Datenwörtern, von denen die Datenwörter 0 bis 4 (DWO bis DW4) für interne Berechnungen reserviert sind. Nutzdaten beginnen somit immer bei DW5.

|                      | DWO | interne Verwendung |
|----------------------|-----|--------------------|
|                      | :   |                    |
|                      | DW4 | interne Verwendung |
| Beginn der Nutzdaten | DW5 | Nutzdaten          |
|                      | :   |                    |
|                      | DWX | Nutzdaten Ende     |

Zum Aufruf der FBs stehen verschiedene Parameter zur Verfügung:

Parameter für Adressinformationen geben die Lage des Adressfeldes vom YSP13 im Adressraum der SPS an.

| Name | Тур | Beschreibung/Funktion                           | FB200 | FB201 | FB203 |
|------|-----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| A-A  | KF  | Anfang der Ausgangsbytes<br>für Sendefenster    | X     | X     | X     |
| E-A  | KF  | Anfang der Eingangsbytes<br>für Empfangsfenster | X     | X     | X     |

Parameter für die Nutzdaten bestimmen, wo empfangene Telegramme ablegt und zu sendende Telegramme gelesen werden können.

| Name | Тур | Beschreibung/Funktion                                 | FB200 | FB201 | FB203 |
|------|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| DB   | В   | Quell-/Ziel-Datenbaustein                             | Х     | X     |       |
| DW-L | BY  | Länge der zu sendenen/<br>empfangenen Daten (in Byte) | ×     | ×     |       |

Parameter für die Bearbeitung der RK512-Telegramme bestimmen, wo empfangene RK512-Telegramme abgelegt und zu sendende RK512-Telegramme gelesen werden können.

| Name | Тур | Beschreibung/Funktion                            | FB200 | FB201 | FB203 |
|------|-----|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| DB-Q | В   | Datenbaustein für empfangene<br>RK512-Telegramme |       |       | X     |
| DB-Z | В   | Datenbaustein für zu sendene<br>RK512-Telegramme |       |       | X     |

### Parameter für Rückmeldungen

zeigen die allgemeinen Zustände oder Verarbeitungsergebnisse des FB an oder übernehmen Befehle (z. B. Reset) an den FB.

| Name | Тур | Beschreibung/Funktion   | FB200 | FB201 | FB203 |
|------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|
| ANZW | W   | Anzeigewort für Zustand |       |       |       |
|      |     | der Übertragung         | X     | X     | Χ     |

Im ANZW wird der aktuelle Zustand der laufenden Datenübertragung angezeigt.

Das ANZW besteht aus 16 Bits, von denen Bit 0, Bit 1 und Bit 4 für die Koordination eines Sende- oder Empfangsauftrages relevant sind:

Bit 0 = 1 bei FB200 und FB201: Auftrag läuft

bei FB203: Telegramm wird empfangen

Bit 1 = 1 bei FB200: Auftrag fertig,

bei FB201: Telegramm empfangen bei FB203: Telegramm wird gesendet

Bit 4 = 1 Reset Auftrag

Um einen Auftrag zurückzusetzen, setzen Sie Bit 4 auf 1. Nach erfolgtem Reset wird Bit 4 durch den FB wieder auf 0 gesetzt.

**Hinweis:** Der FB203 für SIMATIC S7 benutzt für interne Berechnungen die Merkerbereiche MW200 und MW202. Benutzen Sie diese Merkerbereiche nicht im SPS Programm.

### Größe der Datenbausteine konfigurieren

Die Datenbausteine für empfangene und zu sendene RK512-Telegramme (DB-Q und DB-Z) müssen eine Länge von mindestens 78 Datenwörtern haben, um den sicheren Empfang von RK512-Telegrammen in voller Länge sicherzustellen.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, daß der Datenbaustein, der durch das RK512-Telegramm gelesen oder beschrieben wird, vorhanden ist und die erforderliche Länge hat, andernfalls generiert der FB203 ein Fehlertelegramm.

### Daten senden

Um mit dem FB200 Daten zu senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Kopieren Sie die Daten, die Sie senden möchten, in den Nutzdatenbereich (Datenwort DVV 5 bis DVV X) des Quell-Datenbausteines (DB).
- Rufen Sie den FB200 (Daten senden) auf, solange Bit O (»Auftrag läuft«) gleich 1 ist.
- Wenn Bit 1 (»Auftrag fertig«) gleich 1 ist, wurden die Daten vollständig gesendet.



== wird verglichen mit

### Daten empfangen

Um mit dem FB201 Daten zu empfangen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Setzen Sie Bit 1 (\*Telegramm empfangen«) gleich 0 und rufen Sie den FB201 (Daten empfangen) auf.
- Wenn Bit O (»Auftrag läuft«) gleich 1 ist, empfängt der FB201 die Daten und legt sie im Ziel-Datenbaustein (DB) ab.
- Wenn der FB201 mit Bit 1 (»Telegramm empfangen«) gleich 1 signalisiert, daß er alle Daten empfangen hat, lesen Sie die Daten aus, indem Sie die Daten aus dem Ziel-Datenbaustein herauskopieren.
- Setzen Sie den FB201 zurück, indem Sie Bit 1 (»Telegramm empfangen«) gleich O setzen. Damit ist der FB201 wieder empfangsbereit.

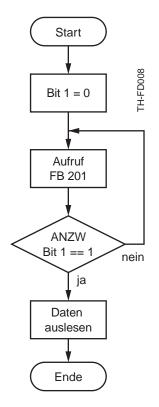

== wird verglichen mit

### RK512-Telegramm auswerten

Um mit dem FB203 Telegramme auszuwerten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Konfigurieren Sie ausreichend große Datenbausteine DB-Q und DB-Z (siehe Seite 25, Abschnitt »Größe der Datenbausteine konfigurieren«).
   Hinweis: Die Datenbausteine DB-Q und DB-Z dienen nur für die interne Verarbeitung durch den FB.
- Führen Sie bei Neustart oder Wiederanlauf einen Reset durch, indem Sie Bit 4 des ANZW gleich 1 setzen.
- Rufen Sie den FB203 zyklisch auf.

Der FB bearbeitet nun automatisch die empfangenen RK512 Telegramme.

**Hinweis:** Der FB 203 arbeitet nur als passiver RK512 Partner. Die Bearbeitung von Folge-Befehlstelegrammen ist nicht möglich.

### Fehler beheben

Am Blinkcode der PB-LED und der RUN-LED können Sie Fehler Ihres YSP13 diagnostizieren. Folgende Blinkcodes werden unterschieden:

| LED aus       | LED kurz | LED mittel | LED lang   | LED an  |
|---------------|----------|------------|------------|---------|
|               |          |            | _          |         |
| LED ist       | LED ist  | LED ist    | LED ist    | LED ist |
| dauerhaft aus |          | ½ aus ½ an | ½ aus ¾ an |         |

**Hinweis:** Sobald die PROFIBUS-LED aus ist, leuchtet die RUN-LED dauerhaft und kann keine Blinkcodes mehr anzeigen. Daher kann die RUN-LED nur zur Diagnose verwendet werden, wenn die PROFIBUS-LED leuchtet. Die PROFIBUS Diagnose-und Fehlerstati werden zurückgesetzt, wenn das Fehlerereignis nicht mehr vorliegt oder wenn der Slave neu parametriert und konfiguriert wurde.

| Blinkcode               | Status                             | Bedeutung                                                                                                                                                                                                   | Abhilfe                                                                                                                                            |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PB LED aus              | keine Übertragungsrate<br>gefunden | – es befindet sich kein<br>PROFIBUS-Master im Netz                                                                                                                                                          | binden Sie den DP-Master ein     kontrollieren Sie die                                                                                             |  |
| PB LED kurz             | kein DP-Master<br>vorhanden        | <ul> <li>es befindet sich ein Master<br/>im Netz, der aber kein<br/>DP-Master ist</li> <li>es befindet sich ein Master<br/>im Netz, es erfolgt aber<br/>keine Kommunikation<br/>über PROFIBUS-DP</li> </ul> | Verdrahtung  - kontrollieren Sie die DP-Konfiguration des Masters  - überprüfen Sie die Adresseinstellung am YSP13                                 |  |
| PB LED<br>mittel        | falsche Parameter                  | – Parametertelegramm<br>fehlerhaft                                                                                                                                                                          | – überprüfen Sie das<br>DP-Parametertelegramm,<br>verwenden Sie dazu die<br>GSD- bzw. Typdatei.                                                    |  |
| PB LED lang             | falsche Konfiguration              | – Konfigurationstelegramm<br>fehlerhaft                                                                                                                                                                     | <ul> <li>überprüfen Sie die Anzahl<br/>der Module</li> <li>überprüfen Sie die Reihen-<br/>folge der Module</li> </ul>                              |  |
| PB LED an               | Datenaustausch OK                  | – zur Zeit findet ein<br>Datenaustausch statt                                                                                                                                                               | – keine Abhilfe nötig,<br>da Sollzustand                                                                                                           |  |
| RUN LED<br>RUN LED kurz | Schnittstellenfehler               | – Parameter der Schnittstelle<br>sind ungültig                                                                                                                                                              | - überprüfen Sie die Parität<br>(Sie haben 7 Datenbits<br>ohne Parität gewählt,<br>obwohl bei 7 Datenbits<br>Parität erforderlich ist)             |  |
| RUN LED<br>mittel       | Sendefehler                        | – Beim Senden ist ein<br>Fehler aufgetreten                                                                                                                                                                 | - überprüfen Sie die Verdrahtung - überprüfen Sie, ob die Partnerstation bereit ist (Fehler ist nur bei 3964 und abgeleiteten Protokollen möglich) |  |
| RUN LED lang            | Empfangsfehler                     | – Beim Empfangen ist ein<br>Fehler aufgetreten                                                                                                                                                              | – überprüfen Sie das<br>Zeichenformat und die<br>Übertragungsrate des<br>Kommunikationspartners                                                    |  |
| RUN-LED an              | Kommunikation OK                   | – serieller Partner<br>kommuniziert fehlerfrei<br>mit dem YSP13                                                                                                                                             | – keine Abhilfe nötig,<br>da Sollzustand                                                                                                           |  |

Wenn Fehler bei der Kommunikation auftreten, können Sie außerdem eine PROFIBUS-Diagnose durchführen. In der gerätebezogenen Diagnose sind folgende Daten abgelegt:

1 Byte Header zur gerätespezifischen Diagnose Ox02

1 Byte als Bitfeld zur Anzeige des Fehlers Bit O = 1

Fehler bei Parameter

Bit 1 = 1

Fehler beim Senden

Bit 2 = 1

Fehler beim Empfangen

## Technische Daten

| Nennspannung   V DC   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elektrische Daten         |        |                                                                                                      |               |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|
| Potentialfrennung PROFIBUS   Schnittstelle   V DC   500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nennspannung              | V DC   | 24                                                                                                   |               |         |  |
| Schnittstelle         V DC         500           Betriebsbedingungen           Betriebstemperatur         °C         0−60           Gehäusedaten         Schutzart         IP         20           Maße B x H x T         mm         75 x 75 x 53           PROFIBUS-Schnittstelle           Schnittstelle         Art         RS 485           Übertragungsrate         Bit/s         9,600; 19,200; 93,750; 187,500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pindelegung Sub-D-Stecker         Pin 1         Schirm           Fin 2         Freie           Pin 3         Heitlung           Pin 4         Request to Send (RTS)           Pin 5         Masse 5 V (M5)           Pin 6         Potential 5 V (potentialfrei P5)           Pin 7         Frei           Pin 8         A-Leitung           Pin 9         frei           Serielle Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit 7/8         In 10; 300; 600; 1,200; 2,400; 4,800; 9,600; 19,200; 2,800; 38,400; 57,600           Datenrahmen**         Bit 7/8         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Pin 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stromaufnahme             | mA     | 200                                                                                                  |               |         |  |
| Betriebstemperatur         °C         0−60           Gehäusedaten           Schutzart         IP         20           Maße B x H x T         mm         75 x 75 x 53           PRCFIBUS-Schnittstelle         Schrittstelle         Art         RS 485           Übertragungsrate         Bit/s         9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pin 1         Schirm         Pin 2 frei           Fin 2         Frei         Pin 3 B-Leitung           Pin 3         B-Leitung         Pin 4 Request to Send (RTS)           Pin 5         Masse 5 V (M5)           Pin 6         Potentrial 5 V (potentialfrei P5)           Pin 7         Frei           Pin 8         A-Leitung           Pin 9         Frei           Schrittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pin 1         Schirm         Schirm           Frin 2         TXD (out)         frei <td< td=""><td></td><td>V DC</td><td>500</td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | V DC   | 500                                                                                                  |               |         |  |
| Gehäusedaten         Schutzart         IP         20           Maße B x H x T         mm         75 x 75 x 53           PROFIBUS-Schnittstelle           Schnittstelle         Art         RS 485           Übertragungsrate         Bit/s         9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pin 1         Schirm           Pin 2         frei           Pin 3         BLeitlung           Pin 4         Request to Send (RTS)           Pin 5         Masse 5 V (M5)           Pin 6         Potentral 5 V (potentialfrei P5)           Pin 7         frei           Pin 8         Akleitung           Pin 9         frei           Serielle Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 2.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritäten***         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pin 1         Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2         TXD (out)         frei         frei           Pin 3         RXD (in)         REC-P </td <td>Betriebsbedingungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betriebsbedingungen       |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Schutzart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betriebstemperatur        | °C     | 0-60                                                                                                 |               |         |  |
| Maße B x H x T         mm         75 x 75 x 53           PROFIBUS-Schnittstelle         Schnittstelle         Art         RS 485           Übertragungsrate         Bit/s         9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pin belegung Sub-D-Stecker         Pin 1         Schirm           5         1         Pin 2         frei           Pin 3         B-Leitung         Pin 4         Request to Send (RTS)           Pin 6         Potential 5 V (Mol)         Pin 6         Potential 5 V (potentialfrei PS)           Pin 7         frei         Pin 8         A-Leitung           Pin 9         frei         Pin 9         Frei           Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritätien**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Fin 1         Schirm         Schirm           Fin 2         TXD (out)         frei         frei           Fin 3         RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4         frei         T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gehäusedaten              |        |                                                                                                      |               |         |  |
| PROFIBUS-Schnittstelle         Art         RS 485           Übertragungsrate         Bit/s         9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pin belegung Sub-D-Stecker         Pin 1         Schirm           Pin 2         frei         Pin 3         B-Leitlung           Pin 4         Request to Send (RTS)         Pin 6         Potential 5 V (potentialfrei P5)           Pin 5         Masse 5 V (M5)         Pin 6         Potential 5 V (potentialfrei P5)           Pin 7         Frei         Pin 8         A-Leitung           Pin 9         frei         Pin 1         Schirtstellen           Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Partitäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pin 1         Schirm         Schirm           Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2         TXD (out)         frei           Frei         Frei         Frei           Pin 3         RSC (P)         BUSP           Pin 4 <td>Schutzart</td> <td>IP</td> <td>20</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schutzart                 | IP     | 20                                                                                                   |               |         |  |
| Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maße B x H x T            | mm     | 75 x 75 x 53                                                                                         |               |         |  |
| Übertragungsrate         Bit/s         9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate           Pin belegung Sub-D-Stecker         Pin 1 Schirm Pin 2 frei Pin 3 B-leitung           5 1 Pin 5 Masse 5 V (M5) Pin 6 Potential 5 V (potential frei P5) Pin 7 frei Pin 8 A-leitung Pin 9 frei           Serielle Schnittstellen         Art RS 232* RS 422* RS 485*           Schnittstellen         Art RS 232* RS 422* RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s 110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit 7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pin 1 Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Frei         Schirm Schirm Frei           5 1 Pin 2 TXD (out) frei frei         frei           9 6 Pin 4 frei TRANS-P frei         Pin 5 GND GND GND GND GND Pin 6 + 5 V + 5 V + 5 V + 5 V Pin 7 CTS (in) frei frei         Pin 6 Frei           Sonstige         Zertifikate         CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROFIBUS-Schnittstelle    |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pinbelegung Sub-D-Stecker  5 1 Pin 1 Schirm Pin 2 frei Pin 3 B-Leitung Pin 4 Request to Send (RTS) Pin 5 Masse 5 V (M5) Pin 6 Potential 5 V (potentialfrei P5) Pin 7 frei Pin 9 frei  Serielle Schnittstellen Schnittstellen Art RS 232* RS 422* RS 485* Übertragungsrate** Bit /s 110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600  Datenrahmen** Bit 7/8 Paritäten**  gerade, ungerade, keine, mark, space  Pin 1 Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Fin 2 TXD (out) frei frei Pin 3 RXD (in) REC-P BUS-P Pin 4 frei TRANS-P frei Pin 5 GND GND Pin 6 + 5 V + 5 V + 5 V Pin 7 CTS (in) frei frei Pin 8 RTS (out) REC-N BUS-N Pin 9 frei  Sonstige  Zertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schnittstelle             | Art    | RS 485                                                                                               |               |         |  |
| 5         1         Pin 2 Pin 3 P-Leitung         Pin 4 Request to Send (RTS)         Pin 5 Masse 5 V (M5)         Pin 6 Potential 5 V (potentialfrei P5)         Pin 7 Frei Pin 8 A-Leitung Pin 9 Frei           Serielle Schnittstellen           Schnittstellen         Art RS 232* RS 422* RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s 110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit 7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pin belegung Sub-D-Stecker         RS 232 RS 422 RS 485           Pin 1 Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2 TXD (out)         frei         frei           Pin 3 RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4 frei         TRANS-P         frei           Pin 5 GND         GND         GND           Pin 6 + 5 V         + 5 V         + 5 V           Pin 7 CTS (in)         frei         frei           Pin 8 RTS (out)         REC-N         BUS-N           Pin 9 frei         TRANS-N         frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Übertragungsrate          | Bit/s  | 9.600; 19.200; 93.750; 187.500; 0,5M; 1,5M; 3M; 6M; 12M, automatische Erkennung der Übertragungsrate |               |         |  |
| Pin 4   Request to Send (RTS)   Pin 5   Masse 5 V (MS)   Pin 6   Potential 5 V (potential frei PS)   Pin 7   Frei   Pin 8   A-Leitung   Pin 9   Frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pinbelegung Sub-D-Stecker |        | Schirm<br>frei                                                                                       |               |         |  |
| Pin 5   Masse 5 V (MS)   Pin 6   Potential 5 V (potential frei P5)   Pin 7   Frei   Pin 8   A-Leitung   Pin 9   Frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 1                       |        |                                                                                                      | LIDICI        |         |  |
| Pin 6 Potential 5 V (potentialfrei P5)           Pin 7 frei         Pin 8 A-Leitung           Pin 9 frei           Serielle Schnittstellen           Schnittstellen         Art RS 232* RS 422* RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit 7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pinbelegung Sub-D-Stecker         RS 232 RS 422 RS 485           Pin 1 Schirm         Schirm         Schirm           Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2 TXD (out)         frei         frei           Pin 3 RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4 frei         TRANS-P         frei           Pin 5 GND         GND         GND           Pin 6 + 5 V         + 5 V         + 5 V           Pin 7 CTS (in)         frei         frei           Pin 8 RTS (out)         REC-N         BUS-N           Pin 9 frei         TRANS-N         frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (00000)                   |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 7   frei   Pin 8   A-Leitung   Pin 9   frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (0000)                    |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 9 frei           Serielle Schnittstellen           Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pinbelegung Sub-D-Stecker         RS 232         RS 422         RS 485           Pin 1         Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2         TXD (out)         frei         frei           Pin 3         RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4         frei         TRANS-P         frei           Pin 5         GND         GND         GND           Pin 6         + 5 V         + 5 V         + 5 V           Pin 7         CTS (in)         frei         frei           Pin 9         frei         TRANS-N         frei           Sonstige         Zertifikate         CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 6                       |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Schnittstellen         Art         RS 232*         RS 422*         RS 485*           Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pinbelegung Sub-D-Stecker         RS 232         RS 422         RS 485           Pin 1         Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2         TXD (out)         frei         frei           Pin 3         RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4         frei         TRANS-P         frei           Pin 5         GND         GND         GND           Pin 6         + 5 V         + 5 V         + 5 V           Pin 7         CTS (in)         frei         frei           Pin 8         RTS (out)         REC-N         BUS-N           Pin 9         frei         TRANS-N         frei    Sonstige  Zertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Übertragungsrate**         Bit/s         110; 300; 600; 1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600           Datenrahmen**         Bit         7/8           Paritäten**         gerade, ungerade, keine, mark, space           Pinbelegung Sub-D-Stecker         RS 232         RS 422         RS 485           Fin 1         Schirm         Schirm         Schirm           Pin 2         TXD (out)         frei         frei           Pin 3         RXD (in)         REC-P         BUS-P           Pin 4         frei         TRANS-P         frei           Pin 5         GND         GND         GND           Pin 6         + 5 V         + 5 V         + 5 V           Pin 7         CTS (in)         frei         frei           Pin 8         RTS (out)         REC-N         BUS-N           Pin 9         frei         TRANS-N         frei    Sonstige  Zertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serielle Schnittstellen   |        |                                                                                                      |               |         |  |
| 28.800; 38.400; 57.600  Datenrahmen** Bit 7/8  Paritäten** gerade, ungerade, keine, mark, space  Pinbelegung Sub-D-Stecker  5 1 Pin 1 Schirm Schirm Schirm Schirm Pin 2 TXD (out) frei frei Pin 3 RXD (in) REC-P BUS-P Pin 4 frei TRANS-P frei Pin 5 GND GND GND Pin 6 + 5 V + 5 V Pin 7 CTS (in) frei frei Pin 8 RTS (out) REC-N BUS-N Pin 9 frei TRANS-N frei  Sonstige  Zertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schnittstellen            | Art    | RS 232*                                                                                              | RS 422*       | RS 485* |  |
| Paritäten**  gerade, ungerade, keine, mark, space  Pinbelegung Sub-D-Stecker  Schirm  Schirm  Pin 1 Schirm  Schirm  Schirm  Pin 2 TXD (out)  Pin 3 RXD (in)  Pin 4 frei  Pin 5 GND  Pin 6 + 5 V  Pin 7 CTS (in)  Pin 8 RTS (out)  Pin 9 frei  Sonstige  Zertifikate  RS 232  RS 422  RS 485  Schirm  Schirm  Schirm  Schirm  Frei  Frei  Frei  TRANS-P  Frei  Frei | Übertragungsrate**        | Bit/s  |                                                                                                      |               |         |  |
| Pinbelegung Sub-D-Stecker         RS 232         RS 422         RS 485           5         1         Pin 1         Schirm         Schirm         Schirm           9         1         Pin 2         TXD (out)         Frei         Frei         Frei           9         6         Pin 3         RXD (in)         REC-P         BUS-P         Frei           Pin 4         Frei         TRANS-P         Frei         Frei         GND         GND           Pin 5         GND         GND         GND         GND         Frei         Frei           Pin 7         CTS (in)         Frei         Frei         Frei         BUS-N           Pin 8         RTS (out)         REC-N         BUS-N         BUS-N           Pin 9         frei         TRANS-N         frei    Sonstige  Zertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datenrahmen**             | Bit    | 7/8                                                                                                  |               |         |  |
| 5         1         Pin 1 Schirm Pin 2 TXD (out)         Schirm frei         Schirm frei           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paritäten**               |        | gerade, ungerade, keine, mark, space                                                                 |               |         |  |
| 5         1         Pin 2         TXD (out)         frei         frei           O O O O O O O O O O O O O O O O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pinbelegung Sub-D-Stecker |        | RS 232                                                                                               | RS 422        | RS 485  |  |
| Pin 2   TAD (out)   REC-P   BUS-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 1                       |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 4   frei   TRANS-P   Frei     Pin 5   GND   GND   GND     Pin 6   + 5 V   + 5 V   + 5 V     Pin 7   CTS (in)   Frei   Frei     Pin 8   RTS (out)   REC-N   BUS-N     Pin 9   frei   TRANS-N   Frei     Sonstige     Zertifikate   CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |        | , ,                                                                                                  |               |         |  |
| 9         6         Pin 5 GND Pin 6 + 5 V Pin 6 + 5 V Pin 7 CTS (in) Pin 8 RTS (out) Pin 8 RTS (out) Pin 9 frei         GND Frei Frei Frei Frei Frei Pin 8 REC-N BUS-N Pin 9 frei         BUS-N Frei TRANS-N Frei           Sonstige         Zertifikate         CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 6                       |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 8 RTS (out)         REC-N TRANS-N         BUS-N frei           Sonstige         Zertifikate         CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 0                       |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Pin 9 frei TRANS-N frei  Sonstige Zertifikate CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |        |                                                                                                      |               |         |  |
| Sonstige Zertifikate CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |        | . '                                                                                                  |               |         |  |
| Zertifikate CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige                  | 1111 / |                                                                                                      | 110 11 10 1 1 | 1101    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |        | CF                                                                                                   |               |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Strick |                                                                                                      | (RS 48.5)     |         |  |

<sup>\*</sup> Serielle Schnittstelle Ihres YSP13 siehe Aufdruck auf dem Gerät. \*\* Protokollabhängig

### **Anhang**

### Konfigurationstelegramm erstellen

Das Konfigurationstelegramm besteht je nach Anzahl und Größe der Ein- und Ausgänge aus einer oder mehreren Modulkennungen. Mit der Modulkennung können Sie die Betriebsart Ihres YSP13 wählen (siehe Seite 12, Kapitel »YSP13 parametrieren«).

Das Konfigurationstelegramm enthält ein spezielles Kennungsformat. Wählen Sie für:

Modulkennung 2 Worte E/A: 0xC1C1C101 Modulkennung 4 Worte E/A: 0xC1C3C301

### Parametriertelegramm erstellen

Wenn Sie zur Parametrierung keinen Konfigurator benutzen können, müssen Sie sich selbst ein Parametriertelegramm erstellen. Das Parametriertelegramm besteht aus busweiten Parametern und aus YSPI3-spezifischen Parametern:

#### **Busweite Parameter**

Die ersten 7 Bytes (Byte 0 bis Byte 6) des Parametriertelegrammes enthalten busweite Parameter, die nach EN 50 170 genormt sind, wobei Byte 4 und 5 die Vendor-ID (Hexacode 0x0091) enthalten. Die Einstellungen der übrigen Bytes sind von Ihrer Netzkonfiguration abhängig (siehe EN 50 170).

### YSPI3-spezifische Parameter

Die folgenden 14 Bytes (Byte 7 bis Byte 20) des Parametriertelegrammes enthalten YSPI3-spezifische Parameter (siehe Tabelle).

**Hinweis:** Den Hexacode für die Zeichen-/Quittungsverzugszeit müssen Sie im Motorola-Format (High-Byte first) ablegen.

**Hinweis:** Wenn Sie eine RS 485-Schnittstelle verwenden, müssen Sie als Handshake NONE einstellen.

| Byte | Parameter        | Wert                   | Hexacode |
|------|------------------|------------------------|----------|
| 7–9  | Feste Parameter  | keine Änderung möglich | 0x00     |
| 10   | Fester Parameter | keine Änderung möglich | 0x05     |
| 11   | Übertragungsrate | 110 Bit/s              | 0x00     |
|      | 0 0              | 300 Bit/s              | 0x01     |
|      |                  | 600 Bit/s              | 0x02     |
|      |                  | 1200 Bit/s             | 0x03     |
|      |                  | 2400 Bit/s             | 0x04     |
|      |                  | 4800 Bit/s             | 0x05     |
|      |                  | 9600 Bit/s             | 0x06     |
|      |                  | 19200 Bit/s            | 0x07     |
|      |                  | 28800 Bit/s            | 0x08     |
|      |                  | 38400 Bit/s            | 0x09     |
|      |                  | 57600 Bit/s            | OxOA     |
| 12   | Handshake        | Xon/Xoff               | 0x00     |
|      |                  | RTS/CTS                | 0x01     |
|      |                  | none                   | 0x02     |
| 13   | Xon              | ASCII-Code             |          |
|      |                  | des Xon-Zeichens       | 0x11     |
| 14   | Xoff             | ASCII-Code             |          |
|      |                  | des Xoff-Zeichens      | 0×13     |
| 15   | Parität          | none                   | 0x00     |
|      |                  | even                   | 0x01     |
|      |                  | odd                    | 0x02     |
|      |                  | mark                   | 0x03     |
|      |                  | space                  | 0x04     |

| Byte  | Parameter                                                                                        | Wert                                                                                                                  | Hexacode                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16    | Datenrahmen (Frame)                                                                              | 7 Datenbits<br>8 Datenbits                                                                                            | 0x07<br>0x08                         |
| 17+18 | Zeichenverzugszeit<br>(bei freiem ASCII-Treiber)<br>Quittungsverzugszeit<br>(bei 3964 und RK512) | Zeichenverzugszeit,<br>Quittungsverzugszeit<br>in 10 ms<br>(0-65535)*10ms                                             | Ox0000<br>bis<br>OxFFFF              |
| 19    | SIO-Mode                                                                                         | freier ASCII-Treiber<br>3964R (Checksumme)<br>RK512 (Checksumme)<br>3964 (ohne Checksumme)<br>RK512 (ohne Checksumme) | 0x00<br>0x01<br>0x02<br>0x03<br>0x04 |
| 20    | Priorität bei 3964R                                                                              | low<br>high                                                                                                           | 0x00<br>0x01                         |

#### Funktionsbausteine erstellen

Falls Sie keine SIMATIC-Steuerung S7 verwenden, müssen Sie die Funktionsbausteine selbst erstellen.

Die Daten werden zwischen DP-Master und YSPI3 in Form von Telegrammen bzw. Telegrammfragmenten über einen Datenkanal ausgetauscht. Die Größe des Datenkanals zwischen DP-Master und YSPI3 kann per Konfiguration variiert und so an Telegrammlänge und verfügbaren SPS-E/A-Bereich angepaßt werden. Möglich ist ein Datenkanal mit 4 oder 2 Worten. Die Beispiele in diesem Kapitel entsprechen einer Konfiguration mit 4 Worten. Bei einer Konfiguration mit 2 Worten stehen für Nutzdaten nur Byte 2 und Byte 3 zur Verfügung.

Ein Datenkanal enthält reservierte Plätze für Steuerdaten und Nutzdaten:

| Byte 0      | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4    | Byte 5     | Byte 6 | Byte 7 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------|
| Steuerdaten |        |        |        | Nutzdaten | (Fragment) |        |        |

#### Nutzdaten

enthalten die eigentlichen Informationen in Form von Telegrammen bzw. -Telegrammfragmenten.

#### Steuerdaten

steuern den Datenaustausch zwischen dem DP-Master und dem YSPI3. Sie dienen zur

- Markierung neuer Daten,
- Übertragung von Telegrammen, die größer sind als der zur Verfügung stehende Datenkanal,
- Flußkontrolle zwischen DP-Master und YSPI3.

Für die Steuerdaten stehen zwei Bytes zur Verfügung:

- Das Kommandobyte (Stempel), um Kommandos an das YSP13 zu schreiben. Mit ihm kennzeichnet der DP-Master
  - den Anfang eines neuen Telegramms,
  - den Anfang von Nutzdaten
  - oder das Ende eines Auftrages.
- Das Statusbyte (Spiegel), um Statusinformationen vom YSPI3 zu lesen.
   Mit ihm spiegelt das YSPI3 den Stempel als Signal dafür,
  - daß es zur Datenübertragung bereit ist,
  - daß die Nutzdaten verarbeitet wurden,
  - daß der Auftrag beendet ist.

Soll ein Telegramm übertragen werden, das größer ist als der zur Verfügung stehende Datenkanal (2 Worte oder 4 Worte), so muß das Telegramm fragmentiert und in mehreren Teilen (Fragmenten) übertragen werden.

Der Datenkanal besteht aus einem Sende- und Empfangskanal.

#### Der Sendekanal

besteht aus einem Eingangsbyte (Eingangsbyte O) für den Sende-Spiegel und sieben Ausgangsbytes für den Sende-Stempel (Ausgangsbyte O) und die Nutzdaten (Ausgangsbyte 2 bis Ausgangsbyte 7).

## Eingangsbyte:

Byte 0

Sende-Spiegel

#### Ausgangsbyte:

| Byte 0            | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sende-<br>Stempel |        |        |        | Nutz   | daten  |        |        |

### Der Empfangskanal

besteht aus einem Ausgangsbyte für den Empfangs-Stempel (Ausgangsbyte 1) und sieben Eingangsbytes für den Empfangs-Spiegel (Eingangsbyte 1) und die Nutzdaten Eingangsbyte 2 bis Eingangsbyte 7).

# Ausgangsbyte:

| Byte O | Byte 1               |
|--------|----------------------|
|        | Empfangs-<br>Stempel |

# Eingangsbyte:

| Byte 0 | Byte 1               | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | Empfangs-<br>Spiegel |        |        | Nutz   | daten  |        |        |

# Ausgangsbyte O enthält den Sende-Stempel

- Sende-Stempel = 0: signalisiert, daß der DP-Master zum Senden bereit ist,
- Sende-Stempel ≠ 0: signalisiert, daß jetzt Nutzdaten folgen oder der Auftrag abgeschlossen ist.

### Ausgangsbyte 1 enthält den Empfangs-Stempel

- Empfangs-Stempel = 0: signalisiert, daß der DP-Master zum Empfangen bereit ist,
- Empfangs-Stempel ≠ 0: signalisiert, daß jetzt Nutzdaten angefordert werden oder der Auftrag abgeschlossen ist.

# Ausgangsbyte 2 enthält

- bei Beginn des Sendevorganges (Sende-Stempel = 0)
   Angaben zur Telegrammlänge,
- anschließend (Sende-Stempel ≠ 0) Nutzdaten.

### Ausgangsbyte 3 bis Ausgangsbyte 7 enthalten

- bei Beginn des Sendevorganges (Sende-Stempel = 0) keine Daten,
- anschließend (Sende-Stempel ≠ 0) Nutzdaten (Nutzdatenfragmente).

# Ausgangsbyte bei Sende-Stempel = 0

|   | Byte O            | Byte 1    | Byte 2    | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 0x00              | 0x01      | 0x06      |        |        |        |        |        |
| • | Sende-<br>Stempel | Empfangs- | Länge der |        |        |        |        |        |

# Ausgangsbyte bei Sende-Stempel ≠ 0

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0x01   | 0x01   | а      | Ь      | С      | d      | Ф      | f      |

Sende- Empfangs-Stempel Stempel Nutzdaten 6 Bytes

### Eingangsbyte O enthält den Sende-Spiegel

- Sende-Spiegel = 0: signalisiert, daß das YSPI3 zur Datenübertragung bereit ist,
- Sende-Spiegel ≠ 0: signalisiert, daß jetzt Nutzdaten folgen oder der Auftrag abgeschlossen ist.

## Eingangsbyte 1 enthält den Empfangs-Spiegel

- Empfangs-Spiegel = 0: signalisiert, daß das YSPI3 zur Datenübertragung bereit ist,
- Empfangs-Spiegel ≠ 0: signalisiert, daß die Nutzdaten verarbeitet wurden oder der Auftrag abgeschlossen ist.

#### Eingangsbyte 2 enthält

- bei Beginn der Datenübertragung (Empfangs-Spiegel = 0)
   Angaben zur Telegrammlänge,
- anschließend (Empfangs-Spiegel ≠ 0) Nutzdaten.

## Eingangsbyte 3 bis Eingangsbyte 7 enthalten

- bei Beginn der Datenübertragung (Empfangs-Spiegel = 0) keine Daten,
- anschließend (Empfangs-Spiegel ≠ 0) Nutzdaten (Nutzdatenfragmente).

# Eingangsbyte bei Empfangs-Spiegel = 0

| Byte O            | Byte 1               | Byte 2                 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0x01              | 0x00                 | 0x06                   |        |        |        |        |        |
| Sende-<br>Spiegel | Empfangs-<br>Spiegel | Länge der<br>Nutzdaten |        |        |        |        |        |

# Eingangsbyte bei Empfangs-Spiegel ≠ 0

| Byte O | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0x01   | 0x01   | а      | Ь      | С      | Ъ      | е      | f      |

Sende- Empfangs- Nutzdaten 6 Bytes Spiegel Spiegel Die folgenden Flußdiagramme verdeutlichen die Abläufe bei der Datenübertragung:

#### Daten senden

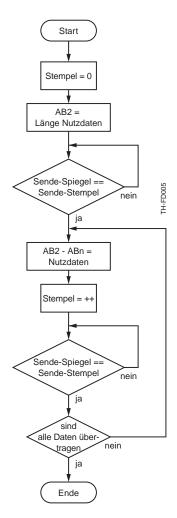

wird gesetzt auf
 wird verglichen mit
 wird inkrementiert um 1
 AB Ausgangsbyte

# Daten empfangen

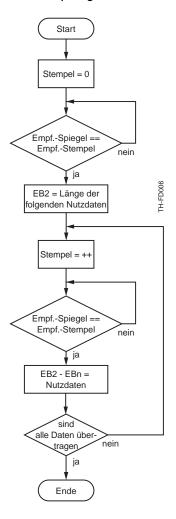

wird gesetzt aufwird verglichen mit

++ wird inkrementiert um 1 EB Eingangsbyte

# Glossar

Abschlußwiderstand Dient dazu, die Leistung am Buskabel anzupassen.

Abschlußwiderstände sind immer an den Enden des

Buskabels nötig.

Adresse → Stationsadresse

Ansprechüberwachung Wird ein Slave nicht innerhalb der Ansprechüber-

wachungszeit angesprochen, so geht er in den sicheren Zustand über, indem er seine Ausgänge auf O setzt. Die Ansprechüberwachung wird bei der

Parametrierung eingestellt.

Anzeigewort (ANZW) 16 Bit-Variable mit In-Out-Funktion für die Ubergabe

von Kommandos und die Rückgabe von Returnwerten

eines FBs.

Ausgabestand Kennzeichnet die Version eines Produktes und wird

immer dann erhöht, wenn sich das Produkt in Hardoder Softwarestand ändert. In dieser Dokumentation

finden Sie Angaben zum Ausgabestand unten

links auf der ersten und zweiten Seite.

Ausgangsbyte Adreßbereich in der SPS der die Daten enthält, die

der DP-Master an den DP-Slave sendet.

Binary digit, kleinste Darstellungseinheit im

Binärsystem mit Wert 0 oder 1.

Bus Leitung mit zwei definierten Enden, die als Über-

tragungsweg zwischen den angeschlossenen Busteil-

nehmern dient.

Busanschlußstecker Stecker, mit dem Busteilnehmer und Busleitung

verbunden werden.

Bussegment → Segment

Busteilnehmer Gerät, das am Bus betrieben wird und über den Bus

senden (z.B. DP-Master), empfangen (z.B. DP-Slave)

oder verstärken (z.B. Repeater) kann.

Byte Ein Byte besteht aus 8 Bit und ist die kleinste

adressierbare Speicherstelle.

Datenbaustein Spezieller Speicherbereich in einer SPS, der für

die Ablage von Daten optimiert ist und aus einer bestimmten Anzahl von Datenwörtern besteht. Datenkanal Ein logischer Kanal für den Datenaustausch mit dem

YSP13. Die Größe des Datenkanals ist von der Konfiguration des YSP13 abhängig. Ist ein Telegramm größer als der Datenkanal, wird das Telegramm frag-

mentiert.

Datenwort 16 Bit-Speicherzelle im Datenbaustein

Dezentrale Peripherie Ein-/Ausgabegeräte, die nicht direkt im zentralen

Steuergerät der SPS integriert sind, sondern dezentral

über die Busleitung angesteuert werden.

Diagnose Fehler, Störungen und Meldungen erkennen,

lokalisieren, klassifizieren und anzeigen.

DP → PROFIBUS

DP-Adresse Kennung, mit der die Busteilnehmer eindeutig am

PROFIBUS-DP identifiziert werden können.

DP-Norm Busprotokoll für PROFIBUS-DP, das in EN 50 170

standardisiert ist.

Eingangsbyte Adreßbereich in der SPS, der die Daten enthält,

die der DP-Slave an den DP-Master sendet.

Empfangen Das Feldgerät empfängt ein Telegramm über das

YSPI3 vom DP-Master.

Empfangskanal Datenkanal für Daten, die das YSP13 empfängt.

Erde Leitender Stoff (auch Leitermaterial), der außerhalb

des Einflußbereiches von anderen Erdern liegt und dessen elektrisches Potential als Null betrachtet wird.

Erdfrei Ein Teil hat keine galvanische Verbindung zur Erde

Fragment Der Teil eines Telegrammes, der mit einem Datenkanal

übertragen wird.

FREEZE Steuerkommando, das ein DP-Slave vom DP-Master

erhält. Daraufhin speichert der Slave den momentanen Zustand seiner Eingänge (friert sie ein) und überträgt diesen zyklisch an den Master. Erst wenn der DP-Slave das Kommando UNFREEZE erhält, überträgt er wieder

zyklisch seine aktuellen Zustände.

Funktionsbaustein Regelt den azyklischen, über das YSP13 stattfindenen

Datenaustausch zwischen PROFIBUS und einem

Feldgerät mit serieller Schnittstelle.

IP 20 Schutzart nach DIN 40 050. Spannungsführende

Teile des Gerätes sind gegen Berührungen mit den Fingern und gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit über 12 mm Durchmesser geschützt.

Kennungsbyte Konfiguriert Anzahl und Größe der übertragenen

Bytes eines Modules.

Konfiguration Module und Adressen eines DP-Slaves werden

zugewiesen. Eine Ist-Konfiguration beschreibt die tatsächlich im Slave existierenden Module. Die Soll-Konfiguration beschreibt die Module, die planmäßig vorgesehen waren, wodurch eine eventuelle Falschbestückung beim Hochlaufen des Systems erkannt

werden kann.

Masse Gesamtheit aller miteinander verbundenen inaktiven

Teile eines Betriebsmittels, die auch im Fehlerfall keine gefährliche Betriebsspannung annehmen können.

Master Aktiver Busteilnehmer, der Daten an andere Busteil-

nehmer senden und Daten von anderen Busteil-

nehmern anfordern kann

Modul Durch die Auswahl eines Modules wird das

Konfigurationstelegramm und damit die Größe des

Ein-/Ausgabebereiches der SPS bestimmt.

MSB Most Significant Bit

PAE Prozeßabbild Eingänge
PAA Prozeßabbild Ausgänge

Parameter Variable, mit der das Verhalten einer Baugruppe

eingestellt werden kann.

Parametriermaster Beim Hochlaufen übergibt der Parametriermaster die

Parametrierdaten an den DP-Slave. Der Parametriermaster darf auf dem Slave lesen und schreiben und

die Konfiguration des DP-Slave ändern.

Parametriertelegramm Enthält alle parametrierbaren Werte eines DP-Slaves.

Parametrierung Das Verhalten eines DP-Slave und seiner Module

einstellen.

Parität Gerade Parität: Die Summe der Einsen in einem Byte

muß eine gerade Zahl ergeben. Ungerade Parität: Die Summe der Einsen in einem Byte muß eine

ungerade Zahl ergeben. Mit Hilfe des Paritätsbits wird eine Eins bzw. Null ergänzt, so daß die entsprechen-

de Parität erreicht wird.

Potentialausgleich Elektrische Verbindung zwischen Körpern, die diese

auf gleiches oder annähernd gleiches Potential bringt, und so störende oder gefährliche Spannungen

zwischen diesen Körpern verhindert.

Potentialgebunden Bei potentialgebundenen Ein-/Ausgabegeräten sind

die Bezugspotentiale von Steuer- und Laststromkreis

elektrisch verbunden.

Potentialgetrennt Bei potentialgetrennten Ein-/Ausgabegeräten sind

die Bezugspotentiale von Steuer- und Laststromkreis

galvanisch getrennt.

PROFIBUS Process Field Bus ist ein offenes Feldbussystem, das

PROFIBUS-kompatible Geräte vernetzt. PROFIBUS arbeitet mit drei verschiedenen Protokollen: PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie), PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification), PROFIBUS-PA (Technologische Funktionen). PROFIBUS ist in EN 50 170

standardisiert.

Segment Busleitung zwischen zwei Abschlußwiderständen,

wobei ein Segment aus bis zu 32 Busteilnehmern bestehen kann und mehrere Segmente mit RS 485-

Repeatern gekoppelt werden können.

Sendekanal Datenkanal für Daten, die zum YSP13 gesendet

werden.

Senden Der DP-Master sendet ein Telegramm über das

YSP13 zu einem Feldgerät.

Slave Busteilnehmer, der nur nach Aufforderung durch einen

Master Daten mit diesem austauschen darf.

Spiegel Das Eingangsbyte O eines Datenkanals bezeichnet

man als Spiegel. Das YSPI3 spiegelt den Stempel als Bestätigung des Auftrages oder wenn die

Nutzdaten verarbeitet wurden.

Spiegel = 0 signalisiert, daß der DP-Slave bereit zur Datenübertragung ist. Byte 1 (gewöhnlich für die Nutzdaten) enthält bei Spiegel =0 Angaben zur

Länge der folgenden Nutzdaten.

Spiegel ≠ O signalisiert, daß jetzt Nutzdaten folgen,

oder der Auftrag abgeschlossen ist.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung; elektronische

Steuerung, deren Funktion durch das Programm im

Speicher des Steuergerätes bestimmt wird.

Stationsadresse Adresse, mit der der DP-Master den DP-Slave

am PROFIBUS anspricht

Stempel Das Ausgangsbyte O eines Datenkanals bezeichnet

man als Stempel.

Stempel = 0 signalisiert, daß der Master bereit zur Datenübertragung ist. Byte 1 (gewöhnlich für die Nutzdaten) enthält bei Stempel = 0 Angaben zur Länge

der folgenden Nutzdaten.

Stempel ≠ 0 signalisiert, daß jetzt Nutzdaten folgen,

oder der Auftrag abgeschlossen ist.

Step 7 Programmiersprache, mit der Anwenderprogramme

für SIMATIC S7-Steuerungen programmiert werden.

Step 5 Programmiersprache, mit der Anwenderprogramme

für SIMATIC S5-Steuerungen programmiert werden.

Step 7-Tool Werkzeug für Step 7, das bestimmte Programmier-

aufgaben übernimmt.

Steuerinformation Um die Telegrammübertragung über den PROFIBUS-

DP zu synchronisieren und fragmentieren. Die Steuerinformation ist immer im ersten Byte (Byte O) des

DP-Datenkanales enthalten.

SYNC Steuerkommando, das ein DP-Slave vom DP-Master

erhält, woraufhin der DP-Slave den momentanen Zustand seiner Ausgänge speichert (einfriert). Bei den folgenden Telegrammen speichert er zwar die Ausgangsdaten, die Zustände der Ausgänge bleiben aber unverändert. Erst wenn der DP-Slave das Kommando UNSYNC erhält werden die Ausgänge wie-

der zyklisch aktualisiert.

Telegramm Bezeichnet einen Datenstrom, der über die serielle

Schnittstelle (SIO) gesendet oder empfangen wird, z.B. Senden eines Textes zu einer Textanzeige

oder Empfangen eines Barcodes von einem

Barcodescanner.

Tool Software-Werkzeug, mit dem Parameter eines Para-

meterblocks eingegeben und geändert werden.

Übertragungsrate Maßeinheit für die Geschwindigkeit bei der Daten-

übertragung, angegeben in Bit pro Sekunde.

Wort → Datenwort

#### Sartorius AG

Weender Landstraße 94–108, 37075 Göttingen

(0551) 308-0, FAX (0551) 308-289

Internet: http://www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Göttingen, BR Deutschland

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Sartorius AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Sartorius AG vorbehalten.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben der Sartorius AG vorbehalten.

Stand: Juli 1999, Sartorius AG, Göttingen

Printed in Germany. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier · W399-A00.Profibus-Interface YSPI3 · KT Publication No.: WYS6055-d99071

